# Amtsblatt Dziennik urzędowy Lemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

2. September 1959.

Nº 206.

2. Września 1859.

(1598) Kundmachung. (3

Mro. 35126. Bur Bewerbung um ein erlebigtes Stipenbium für mittellose galigische Jünglinge, welche sich bem Studium ber Arsgeneifunte widmen, mird ber Konfurs bis Eude November 1859 auss geschrieben.

Dieses Stipenbium beträgt 168 fl. ö. B. jährlich, und es ift bamit ber Bezug eines Reisegelbes von 63 fl. ö. B. zur Reise nach Wien und eines gleichen Betrages zur Rudreise nach vollendeten Stu-

bien und erlangter Doftoremurbe verfnupit.

Die Bewerber um tieses Stipendium haben ihre, mit ben Nachweisungen über Alter, Mittellosigkeit, jurudgeligte Studien, Moralität und dem Impsscheine, wie auch mit dem Reverse, daß sie sich verpslichten, nach erlangter Doktorewürde die ärztliche Praxis durch zehn Jahre ununterbrochen in Galizien auszuüben, belegten Gesuche innerhalb des Konfurstermins bei der k. k. Statthalterei einzubringen, wobei bemerkt wird, daß die Verleihung dieses Stipendiums ausdrücklich an die Bedingung des Besuchs der medizinischen Studien an der Wiener Hochschule geknüfpt ist.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 25. August 1859.

#### Uwładomienie.

Nr. 35126. Rozpisuje się konkurs na opróżnione stypendyum dla ubogich młodzieńców galicyjskich, którzy się przykładają do studyum medycyny, po koniec listopada 1859.

Stypendyum to wynosi 168 zł. w. a. roczoie, i połączona jest z niem kwota 63 zł. w. a. na podróż do Wiednia, i takaż sama kwota na powrót z Wiednia po skończonych studyach i uzyskanej

godności doktora.

Kompetenci o to stypendyum mają swoje prośby, zaopatrzone w poświadczenia wieku, ubostwa, odbytych studyów, moralności i świadectwo szczepionej ospy, jako też w rewers, że się obowiązują, po uzyskaniu godności doktora przez dziesięć lat nieprzerwanie wykonywać lekarską praktykę w Galicyi, w przeciągu terminu konkursowego podać do c. k. Namiestnictwa, przyczem nadmienia się, że nadanie tego stypendyum przywiązane jest wyraźnie do warunku Pobierania nauk medycyny na uniwersytecie Wiedeńskim.

C. k. galic. Namiestnictwo. Lwów, dnia 25. sierpnia 1859.

(1594) 4-14 Kundmachung.

Mro. 744. Bon ber Zloczower f. f. Kreisbehörde wird hiemit zur Kenning gebracht, daß bei ber in Folge h. Statihalterei Berordnung vom 6. Mai l. J. 3. 17415 am 10. 1. M. in Złoczow vorgenommenen Pferdezuchis-Pramien-Bertheilung 12 Bewerder vorfamen, von denen Gottfried Ermel, Kolonist aus Josetów, Bezirf Radziechow für eine vorgeführte stickelherige Fuchestute, Adam Berg, Kolonist aus Mirow, Bezirf Radziechow für eine vorgeführte stickelherige duntelbraune Stute, Minorit Nikolaus Klimek aus Hanaczow, Bezirf Gliniany sur eine vorgeführte Licktsuchsstute, und Kolonist Adam Koppe aus Ernsdorf. Boberker Bezirfs, seder mit Pramie zu 4 Dufaten im Golde betheilt murde. Die nicht preiswürdigen Pferde der achtanderen Bewerber mußten zurückzewiesen werden.

Ztoczow, ten 18. August 1859.

## Obwieszczenie.

Nr. 744. Złoczowska c. k. władza obwodowa podaje niniejszem do wiadomości, że na rozdawaniu premiów za chów koni przedsięwzietem dnia 10. b. m. w Złoczowie, na mocy rozporządzenia wys. Namiestnictwa z 6. maja b. r. liczba 17415, zgłosiło się dwunastu kompetentów, z których Gottfried Ermel kolonista Józefowa w powiecie Radziechowskim za klacz dereszowatą kasztanowatej maści, Adam Berg kolonista z Mirowa w powiecie Radziechowskim za klacz dereszewatą ciemno-gniadej maści, minoryta Mikołaj Klima z Ilanaczowa w powiecie Gliniańskim za klacz jasnokasztanowatą, i kolonista Adam Koppe z Ernsdorfu w powiecie Bóbrki, kazdy obdzielony został premią po 4 dukatów w złocie. Niegodoe nagrody konie ośmiu innych kompetentów musiano odprawić.

Złoczów, dnia 18. sierpnia 1859.

Mro. 1230. Bom Rudkier f. f. Bezirksamte als Gericht wird bekannt gemacht, daß aus Anlas der, tem Michael Ilnicki wegen Hereinbringung der Summe von 318 fl. 35 fr., 23 fl. 4 fr., 91 fl. 56 fr. und 172 fl. 52 fr. RD. f. N. G. bewilligten exekutiven Feilbeithung der dem Johann Radziewicz Winnicki gehörinen, in Czajkowico unter Nro. 22 gelegenen Realität, nachstehenden auf dieser eingetragenen Hopothekargläubern: 1) dem Stefan Horodyński, 2) Stanislaus Gubior, 3) Basilius Poherecki, 4) Andreas Szalko Czajkowski, 5) Ignata

Czajkowski, 6) Johann Berenda Czajkowski, 7) Sosia Berenda Czajkowska, und 8) Kramarski ohne Vornamen, beren Leben und Wohnort unbefannt ist, oder allenfalls ihren dem Namen, Leben und Wohnorte nach unbefannten Grben zur Annahme der Feilbiethungs Werordnung und zur Wahrung ihrer Nechte bei der funftigen Vertheilung des ers lösten Rausschlings, Johann Horodyski, Kleinedelmann in Czajkowice, Samborer Kreises, als Kurator bestillt worden sei. Diese Grpothesfargläubiger werden aufgefordert, zur Watrung ihrer oberwähnten Nechte im Gerichtsorte einen Bevolmächtigten zu bestellen, und rordem Verfause den Namen desselben tiesem Bezirksamte als Gericht anzuzeigen, widrigens alle weiteren Zustellungen an den bestellten Rusrator geschehen werden.

Bom f. f. Begirtsamie als Gericht. Rudki, am 15. Juli 1859.

Edykt.

Nr. 1230. C. k. Urząd powiatowy jako Sąd w Rudkach podaje niniejszem do wiadomości, że z powodu pozwolonej Michałowi Ilnickiemu na zaspokojenie sum 318 zlr. 35 kr., 23 złr. 4 kr., 91 złr. 56 kr. i 172 złr. 52 kr. m. k. z przynależytościami przymusowej sprzedaży realności w Czajkowicach pod Nr. 22 położonej, Janowi Radziewicz Winnickiemu własnej, następujących na tejze realności zahypotekowanych wierzycieli: 1) Szczepana Horodyskiego, 2) Stanisława Gusiora, 3) Bazylego Pohoreckiego, 4) Jedrzeja Szałko Czajkowskiego, 5) Ignacego Czajkowskiego, 6) Jana Berendy Czajkowskiego, 7) Zofii Bereuda Czajkowskiej i 8) bezimiennego Kramarskiego, których życie i pobyt jest niewiadomy, albo także tychże z nazwiska, życia i pobytu niewiadomych spadkobierców Jan Ilorodyski, szlachcie zegonowy w Czajkowicach, obwodu Samborskiego, do odebrania uchwały licytacyjnej i strzeżenia tychże praw przy przyszłym podziało ceny kupna i sprzedaży za kuratora postanowiony został. Ci wierzycieli hypoteczni wzywają się niniejszem, aby do zastrzeżenia swych powyzszych praw pełnomocuika tutaj w miejscu postanowili i przed sprzedażą tegoż nazwisko tutejszemu c. k. Sądowi powiatowemu oznajmili, inaczej bowiem wszystkie dalsze doręczenia postanowionemu kuratorowi doręczone zostaną.

Z c. k. Urzędu powiatowego jako Sąd.

Rudki, dnia 15. lipca 1859.

(1579) **©** b i F t, (3)

Nro. 34292. Bom f. f. Landes als Handels und Wechselgerichte wird dem Baruch Tetteles mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider ihn Rudolf Raymund sub praes. 16. August 1859 Zahl 34292 ein Gesuch um Zahlungsaustage der Wechselsumme pr. 87 Thaler preuß. Kur. s. N. G. angebracht, und um richterliche hilfe gebeten, worüber die Zahlungsaustage unterm 18. August 1859 Zahl 34292 bewilligt wurde.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Lanbesgericht zu reffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen herrn Abvofaten Dr. Mahl mit Substituirung bes herrn Abvofaten Dr. Blumenfeld als Kurator bestellt, mit welchem die anges brachte Rechtsfache nach ber fur Galizien vorgeschriebenen Gerichtsords

nung verhandelt werden wird.

Durch bieses Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst hiergerichts zu erscheinen, oder die erforder- lichen Rechtsbehelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu muhlen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Verabsausmung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Lanbes - ale Sandele- und Bechfelgerichte.

Lemberg, am 18. August 1859.

(1592) G b i f t. (3)

Mro. 4142. Won bem k. k. Ztoczower Kreisgerichte wird bem, bem Wohnorte nach unbefannten Louis Blumensels mit diesem Edifte bestannt gemacht, daß wider denselben unterm 30 Juli 1859 3. 3. 3647 die Handlung Albert Leppoc & Drucker aus Leipzig durch Tr. Wesolowski wegen Zahlung der Wechselsumme von 155 Thaler 121/2 Sor. eine Wechselslage überreichten, in Folge beren dem Wechselausssteller Louis Blumensels mit handelsgerichtlichem Beschluße vom 3. August 1859 Zabl 3647 aufgetragen wurde, die oberwähnte Wechselssumme an die Kläger Aibert Leppoc & Drucker binnen 3 Tagen bet sonstiger Erefuzion zu bezahlen.

Da der Wohnort des Belangten unbefannt ift, so wird zu bessen Bertretung der hiesige Advotat Dr. Rechen mit Substituirung des Abrofaten Dr. Mijakowski auf seine Wefahr und Rosten zum Rustator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheid dieses Ge-

richtes jugestellt. Bom f. f. Rreisgerichte.

Zioczow, ben 26. August 1859.

Zicunk HI Zedou

Rundmachung. (1619)

Mro. 6821. Bom Stanislauer f. f. Rreisgerichte wird hiemit betannt gegeben, es werbe bie erefutive Feilbiethung ber hierorts sub Nro. 186 % gelegenen, gegenwartig bem Josef Adolf gw. R. Schiki geborigen Realifat jur hereinbringung ber vom Heinrich Schmidt miber Franz Ranb, als unmittelbar vorangebenden Gigenthus mer ber befagten Realitat erfiegten Bechfelfumme von 200 fl. RD. fammt 40/ tigen Intereffen vom 1. November 1858, und ben gemäßig. ten Grefugionefosten im Betrage 12 fl. biterr. Babr. ju Gunften bes Heinrich Schmidt nach geschehener Ginvernehmung ber Sppothefar. glaubiger über bie Festfetung ber erleichternden Bedingungen wieder. bolt ausgeschrieten, welche Feilbiethung hiergerichts an einem einzigen Termine, b. i. am 26. Oftober 1859 unter nachfolgenben Bedingun. gen abgehalten merben mirb:

1) Bum Ausrufepreife mirb ber gerichtlich erhobene Schabunge. werth biefer Realitat im Betrage von 1908 fl. R.M. angenommen.

2) Beter Raufluftige hat an Babium 5% tes Chagungemerthee, bas ift ben Betrag von 95 fl. 30 fr. ADl. im Baaren, in galigifchen Spartaffebucheln, in Pfanbbriefen ber galigifchen Rrebitsanstalt ober in Grund-Entlastunge. Chuldverschreibungen, nach beren jedesmaligem Rurse zu handen der Ligitagione-Rommission zu erlegen, welches Babium bem Dleiftbiethenben in ben Raufpreis eingerechnet, ben ubrigen Mitligitanten aber gleich nach beenbeter Ligitagion rudgeftellt merben mirb.

3) Bet biefem Termine wird bie fragliche Realitat auch unter bem Schagungewerthe um mas immer fur einen Breis veraußert

4) Der Beftbiether ift gehalten, bie Forberungen jener Sopo. thefarglaubiger, welche biefelben etwa vor bem bebnngenen ober gefetslichen Bablungetermine nicht annehmen wollten, nach Maggabe bee angebothenen Raufschillings zu übernehmen.

5) Die mit ber Erwerbung bes Gigenthumes verbunbenen Mcrarial- und fonftigen Bebuhren ift ber Raufer aus Gigenem ju tragen

6) Der Beftbiether ift verpflichtet, ben gangen angebothenen Raufpreis binnen 30 Tagen nach erfolgter Buftellung bes bie Ligita. gion jur Gerichtemiffenschaft nehmenden Bescheites, nach Abschlag bis Babiums und ber etwa nach ber 4ten Bedingung übernommenen Forberungen an bas biergerichtliche Steuer. als Depositenamt gu erlegen, wo forann alle Laften mit Auenahme ber im Sb. 1. G. 186. n. 6. on, verbucherten Laft aus ber verfauften Realitat gelofcht und auf ben Raufpreis übertragen werben, bem Raufer ber phpfifche Befit übergeben, und bas Gigenthumebefret ausgefolgt werden wird.

Die Sb. 1. Seite 186, u. 9. haer. vom Franz Raab an Josef Stronczak mittelft Bertrages vom 5. Janner 1845 verfaufte Garten. Grund-Bargelle bleibt von ber gegenwartigen Feilbiethung ausgeschlof-

fen, und wird fonach vom Meiftbiether nicht erworben.

Das Stb. 1. S. 186. 29. B. verbucherte Cervitut bes Fenfterrechtes wird burch bie gegenwartige Beraugerung nicht berührt, sonbern

bleibt auf ber feilgebothenen Realität fortan haftenb.

Sollte ber Bestriether welcher immer biefer Ligitagione. Bedingungen nicht genau nachkommen, fo wird auf feine Gefahr und Roften nber Anlangen eines Glaubigere ober bee Schuldnere bie Religitagion in einem einzigen Termine vorgenommen, an welchem bie befagte Realität um welchen Preis immer wird veraußert werben.

Rudfichtlich ber intabulirten Schulben, Steuern und anderen haftenben Laften, werden bie Rauflustigen an bie Stabttafel und bas

E. f. Steueramt gewiesen.

Bovon ber Grefugioneführer Berr Heinrich Schmidt, ber Grefut Franz Raab, herr Adolf Josef gw. R. Schicki, bann bie hypothefarglaubiger, ale: Josef Knoll, Ludwig Petraszkiewicz und Gregor Krzeczunowicz, bann bie Glaubiger, welche fpaier ein Pfandrecht auf ber Realitat Nro. 186 3/, erworben haben, burch ben Rurator herrn Advotaten Dr. Skwarczyński, herr Xawer Krzeczunowicz, Josef Krzeczunowicz, Wolf Stein und Moses Stein verstandiget

Stanislau, am 12. Juli 1859.

(1604)Rundmachung.

Dr. 1864. Die f. f. Tabaffabrife-Bermaltung in Winniki beabfichtigt ben Bedarf ber fur bas Verwaltungejahr 1860 erforderlichen und nachstehend verzeichneten Defonomie : Artifeln im Ligitagionsmege ficher zu stellen, und zwar:

Mengen und Gegenstand.

1300

1440 Pfund Blei, weiches reines.

38 Stud Uebergugfaffer, meiche, aus einem trodenen gefunden holze angefertigt, wenigstene 4 Coub bod 3 Coub THE BUILDING 6 Boll breit, mit einer ber Große bes Saffes entfprechenden Angahl Reife und bie Boben mit Querleiften verseben.

600 Stud Rubelboben, 10zöllige, nach aufgestelltem Dufter.

300 12 200 Rlafter Buchenscheiterhold.

Birfenscheiterholz. Dasfelbe muß gut ausgetrodnet, 30 36 Boll lang und in möglichit aftlofen groben Echels tern beigestellt merden. Prügelholg, fo mie rindens WE STATE OF Tofee Scheiterbolg ift von ber Unnahme ausgeschloffen.

110 Dag Weingeift, 35 Giad Beaumo bei 14 Grad Reaumur,

rein, flar und farblos.

```
800 Mas Weingein, 371. Grad Beaume bei 14 Grad Reaumur,
```

rein, flar, farblos und volltommen fufelfrei. 38 Stud Baubretter, 2º lang, 1" bid u. am Gipfelende 13" breit, 14 20 12"

Riftenbr. tter, 20 13" **400** 12" 300 114 100

Cammiliche Bretter von einem gut ausgetrodneten aftlofen und weichen Solze.

25 Megen Rornmehl feine Corte, rein, weiß und troden. 520 Pfund Margwirn grauer, gleichformig gefponnen, ohne Ber-Inupfung in Gebunden von 1 und 2 Pfund geoib. net, nach aufgestelltem Mufter.

400 Pfund Leinohl reines, noch beigubringenbem Dufter. Rubeobl mit ber Abstellungeverbindlichteit loco ber betreffenden Fabriken, und zwar:

4000 Pfund nach Winnikl,

Monasterzyska, 2500

Jagielnica, boppelt raffinirt nach beigubringenben Dufter.

24 Klafter Pfosten, eichene, 3" bid u. am Gipfelenbe 12" breit.
12 weiche, 2" " 12"

Cammtliche Pfoften muffen aus einem reinen, feften, gefunden und gut ausgetrodneten Solze besteben.

360 Ctud Sagreife, mittlere, 840

fleine, Rubelreife. Diefelben muffen jur gehörigen Beit von 130600 frifchen Safelnupftauben gefdnitten, genau in bet Mitte gespalten sein, bann jede Gattung in Bundeln gu 60 Stud nach aufgestelltem Mufter abgeliefe t merten.

9500 Pfund Brieffpanat,

Plumbirfpagat ohne Rupferbraht. Derfelbe barf nur 1265 gang troden, feft, aus gleichen Raben, zweierathig gesponnen, in Gebunden & 1 Pfund, wovon ber Biriefspagat menigstens 300 Glen und ber Plumbirspagat went ftene 550 Glen pr. ein Pfund enthalten muß, abgeliefert merten.

280 Pfund Tifdierleim, troden und von guter Qualitat.

Unschlitt, rein, obne Beimengung von anderen Fettfloffen. 75 600 Ctud Dorrleine, nach aufgestelltem Dlufter.

Chleifftein, grefi, 33 Boll im Durdmeffer und 5 Bell bid, aus feinem, gleichformigen und feften Trombowlaer Steine.

2 Stud Dublfteine (Laufer),

(Boten). Diefelben muffen fehlerfrei, und jebes Stud im roben Buftande 18 Boll boch und 36 Boll im Durchmeffer geformt fein, eine Deffnung von 8 Boll im Durchmeffer haben, und entweder vom Werchrater ober Krechower Steinbruche, Zolkiewer Rreifee, ftammen.

8 Stud Ctamme rothbuchene,

weißbuchene. Diefelben muffen unbehauen, von ber Rinbe nicht entblogt fein, frei von Meften, 2 Rlafter lang fein und am Gipfelende 12 Boll im Durchmeffer haben, und im Dionate Februar abgeliefert merben.

30 Stud Drathfiebe Mro. 6, nach aufgestelltem Mufter.

40 , 5, 10

53000 Ctud Ballenleine, bide, bunne. Diefelben muffen aus gutem Banf

angefertigt, jebes Ctud 21/2 Rlafter lang fein und nach aufgestelltem Mufter abgeliefert merben.

13000 Guen 4/4 Gle breite Drillichleinmand, 4/4 " 107000 Rupfenleinwand,

18000 Rupfenleinwand. Die Drillichleinmand muß von Gladegespunnft und bie Rupfenleinmand von Sanfgespunft angefertigt fein und nach einem bom Offerenten beigubringenden, mit feiner Unterfdrift und Siegel verfebenen und menigitens eine Wiener Gle langen Mufter abgeliefert merben.

Schrenzpapier mit ber Abstellungverbindlichfeit loco ber nachbenannten f. f. Tabaffabrifen, und amar:

An 15/2230lligen Schrenzpapier: 242 Ballen für Winniki,

70 Jagielnica, 100 Monasterzyska.

An 14/201ölligen Schrenzpapier:

1755 Ballen für Winniki, 200 Jagielnica,

400 Menasterzyska.

Un 11/223ölligen Schrengpapier:

25 Ballen für Monasterzyska.

Das abzuliefernbe Schrengpapier muß flach und glatt, in Ballen gelegt, vollente trocken und unverflebt fein, und nach einem vom Offerenten beigubringenben, mit feiner Unterschrift und Stegel verfebenen Daufterbogen abgeliefert merten.

Ligitazioneluftige merden eingeladen biegu ihre fdriftlichen, geborig gestempelten Offerte bei ber f. f. Tababfabrite - Bermaltung in

Winniki langstens bis jum 20. Ceptember 1859, 12 Uhr Mittags

abzugeben.

Die Offerie., Ligitagione. und Rontraftebedingniffe fonnen in ben gewöhnliden Umteftunden bei ben f. f. Dabaffabrifen in Winniki, Monasterzyska, Jagielnica, bei bem f. f. Ginlozamte zu Zablotow, bei Dem f. f. Finang . Landes . Direfzions . Defonomate und ber Sanbels. tammer in Lemberg , in Betieff ber Schrengpapiere aber auch bei ber f. f. Tabaffabrit ju Goding, bann bei ter Sandele. und Gemertetammer in Olmütz und Troppau eingesehen merten.

20 Bon ber f. f. Tabaffabrits . Bermaltung.

Winniki, am 23. August 1859.

## Obwieszczenie.

Nr. 1864. Zarzad c. k. fabryki tytuniowej w Wianikach zamierza w roku 1860 potrzebna ilość niżej oznaczonych artykutów ekonomicznych w drodze licytacyjnej zabezpieczyć, jako to:

Ilość i przedmiot: 1440 fun. ołowiu, czystego i miękiego.

38 powłocznych beczek z miękiego, suchiego i zdrowego drzewa zrobione, przynajmniej 4 stopy wysokich, a 3 stopy 6 cali szerokich, zaopatrzone z wielkości beczki odpowiednej ilości obrzęczy i dna poprzecznemi listwami wzmocnione.

600 den beczułkowych 10" calow. podług postanowionego wzoru.

1300 den beczulkowych 11° dto. 300 den beczułkowych 12"

dto. dto.

200 sagów drzewa bukowego w polanach.

30 sagów drzewa brzozowego w polanach, polana maja być suche, 36" długi, podług możności bez gałęzi i tylko grube odstawione.

Kraglaki jakokteż od kory obdarte polana nie bedą przyjęte.

110 miar spirytusu winnego 35º Beaume przy 14º Reaumura,

czystego, jasnego. nieharwistego.

800 miar spirytusu winnego 371/20 Beaume przy 140 Reaumura, crystego, jasnego, niebarwistego i zupełnie od fuslu oczyszczonego. 38 deszczek do budowy 2 sązni długości, 1ª grubości, na szczycie 13 cali szerokości.

50 deszciek do budowy 2 sążni długości, 1" grubości, na

szczycie 12" szerokości.

400 deszczek do skrzyń, 2 sążni długości, 3/4" grubości, na szczycie 134 szerokości.

300 deszczek do skrzyń, 2 sążni długości, 8/4" grubości, na szczycie 12" szerokości.

100 deszczek do skrzyń, 2 sążni długości, 3/4" grubości, na szczycie 11" szerokości.

Wszystkie to deszczki maja być z suchego nie se-

katego, miękiego drzewa przyrządzone.

25 półkorców zytnej maki, ciękiej, czystej, białej i suchej. 520 iun. nici szare równie przędzone, bez guzów, w motkach po 1 lub 2 fun. złożone podług postanowionego wzoru.

400 fun. oleju lniannego, podług wzoru przyniesionego.

Z obowiązkiem odstawienia na miejsce dotyczącej

fabryki tytuniowej t. j. 4000 fun. oleju rzepakowego do Winnik.

do Manasterzyk. 2500 fun. dto.

do Jegielnicy podwólnie rafinowany dto.

podług przyniesionego wzoru.

24 sazni debowych tarcic 3" grubości, a na sczczycie 12" szerokości.

14 sążni miękich tarcie 2ª grubości, a na szczycie 12° szerokości.

Tarcice maja być z czystego, mocnego, zdrowego i suchego drzewa przyrządzone.

360 obręczy średuich do beczek,

840 malych do beczek,

130600 do beczułek, te mają być w należytym czasie z świezego laskowego drzewa cięte, dokładnie w środku łupane, dalej kazdy rodzaj w wiązkach po 60 sztuk podłóg postanowionego wzoru dostarczone.

9500 fun. szpagatu kregowego.

1265 fun. szpagatu do plombowania bez drutu miedziannego.

Ten ma być całkiem suchy, mocny, z równych nici, dwojako kręcone w klębkach po 1 fun., w których kręgowy szpagat najmniej 300 łokci, a szpagat do plombowania najmniej 550 łokci zawierać ma.

280 fua. kleja stolarskiego, suchego, dobrego rodzaju.

75 fun. toju, czystego niemieszanego z iunym tłuszczem.

600 powrózków dla suszni podług postanowionego wzoru. 1 brus (kamień do szlifowania) 33" długnści w średnicy, a

5" gruby z dobrego kamienia Trembowelskiego. 2 kamienio młynskie (bieguny).

n (do spodu), te maja być bez bledu i każda sztuka w nieokrzesanym stanie, 18 cali wysoka, a 36 cali długa w przemierzu, ukształcona, otwór 8 calowy w średuicy mieć i albo z Werchratowskiej lub z Krechowskiej kopalni kamiennej, cyrkułu Zółkiewskiego pochodzić.

8 pni bukowych,

8 pni grabowych, te maja być nieociesane z kory nieobdarte, bez galezi, 2 sazoi w długości. a na szczycie 12" w przemierzu mieć i w lutym odstawione.

30 sit druciannych Nr. 6, 1 - 2 1011

40 dto. Nr. 5,
10 dto. Nr. 3, podług wzoru postanowionego.
53000 powrozów grubych do wiązania bel,

dto. cienkich do wiązania bel, te mają być z dobrego konopia zrobione, kazda sztuka 2½ sażnia w długości i podług postanowionego wzoru odstawione.

13000 łokci, łokcia szerokiego drelichu.
107000 łokci, <sup>4</sup>/<sub>4</sub> łokcia szerokiego płótná podolskiego.
18000 łokci, <sup>7</sup>/<sub>8</sub> łokcia szerokiego płótna polskiego. Drelich ma być z przedziwa lniannego, a plutno podolskie z przedziwa konopnego sporzadzone i podług od oferującego przyniesionego, podpisem i pieczęcią stwierdzonego, i najmniej łokieć Wiedeński długiego wzora odstawione.

242 bel 15/22" bibnly dla c. k. tytuniowej fabryki w Winnikach.

70 bel 15/22" dto. dto. w Jagielnicy.

100 bel 15/22" dto. dto. w Monasterzyskach.

1755 bel 14/20" dto. dto. w Winnikach.

200 bel 14/4/40" dto. dto. w Jagielnicy.

400 bel 14/20 dto. w Monasterzyskach. 25 bel 11/22 dto. w Monasterzyskach.

dto. w Monasterzyskach. Bibuła ma być plaska i gladka, w bele związona i podług od oferującego przyniesionego, podpisem i pieczęcia stwierdzonego wzorowego arkusza odstawiona.

Mających chęć licytowania zaprasza się, ażeby pisemne należycie stemplowane oferty w c. k. tytuniowej fabryce w Winnikach najdalej 20. września 1859 do 12ej godziny poludnia oddali.

Dalsze warunki dotyczące się ofert, licytacyi i kontraktu moga być przejrzane w zwykłych godzinach urzedowania w c. k. tytuniowej fabryce w Winnikach, Monastrzyskach i Jagielnicy w c. k. Urzedzie zakupu tytuniu w Zabłotowie, w ekonomacie krajowej skarhowejdyrekcyi i izbie handlowej we Lwowie, względem bibuly także we k. tytuniowej fabryce w Goding. jakotez wizbie handlowej w Olomuncu i Opawie. Zarząd c. k. fabryki tytuniowej.

Winniki, dnia 23. sierpnia 1859.

(1632)Lizitazions = Ankundigung.

Dro. 13817. Bur Berpachtung ber Bein - und Fleischvergebe rungefteuer in ber Stadt Zbaraz, Tarnopoler Rreifes, fur tas Bir. maltunge . Jahr 1860, mird am 13. September 1859 eine öffentliche Berfteigerung bei bem f. f. Finang. Dache Rommiffar in Zbaraz ab. gehalten merben.

Der Fietalpreis beträgt fammt ben 20% Bufchlage, und gmar:

a) von Wein sammt Gemeinrezuschlag . . . . 79 fl. 38 fr. b) von Pleisch ohne Gemeindezuschlag . . . . 2112 fl. 18 fr. Das zu erlegende Badium ad a) 8 fl., ad b) 212 fl.

Bon ber f. t. Finang . Begirfe . Direfzion.

Tarnepol, am 27. August 1859.

## Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 13817. Dla wydzierzawienia podatku kosumcyjnego od wina i miesa w mieście Zbarażu w obwodzie Tarnopolskim ua rok administracyjny 1860 odbedzie sie 13. września 1859 publiczna licytacya u c. k. komisarza straży finansowy w Zbarażu.

Cena fiskalna wynosi z dodatkiem 20°0: 79 złr. 38 kr. 

Wadyum zlożyć sie mające ad a) 8 zir., ad b) 212 zir. O c. k. dyrekcyi powiatowej.

Tarnopol, dnia 27. sierpnia 1859.

Kundmachung.

Dro. 3854. Ge wird befannt gegeben, bag bei biebfiablererbachtigen Leuten zwei junge Stuten, Die eine bunfelbraun, Die zweite braun, und ein junges tunfelgraues Pferb fammt einem Bauermagen und Pferbegefdirr von Leinengarn, angehalten, und unter gerichtliche Obhut genommen murbe.

Darauf Unfpruch habenbe haben fich unmittelbar hieber, oder durch ihr zustandiges f. f. Bezirlsamt als Gericht zu melben.

Bom f. f. Kreis. ale lintersuchungegerichte.

Złoczow, am 23. August 1859.

## Obwieszczenie.

Czyni sie wiadomem, że u ludzi podejrzanych Nr. 3854. przytrzymano dwie młode klacze, jedną skaro gniadą, drugą kare, i konia młodego ciemno siwego, razem z kutym wozem chłopskim i przynależnym uprzeżem parcianym, co jod dozór sądowy wzielo.

Właściciel ma sie o te rzeczy bezposrednio do tego Sądu,

lub przez swój Urząd powiatowy zgłosić.

C. k Sad obwodowy jako Sad śledczy.

Złoczów, dnia 23. sierpnia 1859, 1400

Ronfurs: Ausschreibung. (1) Mro. 1510. B. A. C. Bu besetzen bie provisorische Aftuarefielle in Kossow, Kotomeaer Rreises, mit bem Sahrergehalte von 420 fl. öfterr. Babr.

Bewerber haben ihre geborig inftruirten Rompetenggefuche binnen langftene 14 Tagen mittelft ber vorgesitten Behörde im Wege ber Kotomeaer f. t. Rreisbehorde bei biefer t. f. Landes-Rommiffion ju

Bon ber f. t. Lanbes. Rommiffion fur Perfonal-Angelegenheiten ber gemifchten Begirksamter.

Lemberg, am 12. August 1859.

Lizitazions - Kundmachung. (1559)

Bon Seite bes f. f. Beugs - Artillerie - Rommando Rro. 6 gu Lemberg wird hiemit befannt gemacht, bag fur bie in bem Winter-Cemefter 1860, b. i. vom 1. November 1859 bis Ende April 1860 fich ergeben tonnenben Berführungen, fomobl nicht gefährlicher Urtils lerie Guter, b. i. von Coup. und Siebmaffen, Gifenmerf, Solzwerf 2c., ale von gefabrlichen Frachten, b. i. lediges Bulver und Munigione. Sorten am 6. September 1859 Bunft 9 Uhr Bormittage, und ju gleicher Beit auch in Olmutz und Bruan eine öffentlichliche Ligitagione-Berhandlung abgehalten merben mirb.

Die Frachtverbandlung geschieht fur nachbenannte Stagionen, ale:

Bon Brunn nach Lemberg,

Krakau Lemberg und Przemyśl, Przemyśl nach Krakau, Lemberg und Rzeszow, Lemberg Krakau, Przemyśl und Rzeszow, 99 D) . 2

Przemyśl und Lemberg unb, Rzeszow

Swoszowice nach Brunn, Prag, Lemberg und Wien (Lofo Reugebäude)

## Die Ligitagions . Bedingniffe find folgende:

1) Berben gu biefer Berhandlung nur Spediteure, ober ber Ligitazione-Rommiffion ale folibe, und rudfichtlich ihrer Bermogenes Umftante ale fichere verläßliche Rontrabenten befannte Unternehmer, bann folde angenommen, welche fich mit einem, nicht über Gin Sahr alten, ortsobrigfeitlichen Beugniffe nicht nur über ihre Bermogeneums ftande und ihre Golibitat, fondern inebefondere auch barüber auszu. meifen vermögen, bag ihnen bie Bebufe ber Berführung notbigen Mits tel, das ift, die Beiftellung der jeweiligen Angahl flarfer Pferde und Bagen ohne Bergogerung gu Gebothe fteben.

Jeder Unternehmer hat ein Babium von 400 fl. offerr. Bahr. ju Sanden ber Ligitagions-Rommiffion ju erlegen, welches nach Dag. gabe ber erstandenen Berfrachtungs. Berbindlichkeit auf die vorgeschries

bene Rauzion zu erganzen fein mirb.

2) Schriftliche Offerte merben nur unter folgenden Bedingniffen angenommen :

Bebes ichriftliche Offert muß, belegt mit bem im erfter Bunkt a) vorgeschriebenen obrigkeitlichen Beugniffe, und bem festgefetien Babium, bann mit einem 36 Rreuger Stempel verfeben, noch bor Unfang des Ligitagione. Berfahrene bem Beuge : Artilleries Rommanbo ober der Ligitagions . Rommiffion übergeben morben fein.

Muß ber betreffenbe Offerent ausbrucklich erklaren, bag er in Richts von den befannt gemachten Ligitagions. Bedingniffen ab. weichen wolle, vielmehr fich ebenfo verbindlich mache, ole wenn ibm bie Ligitagione Bedingniffe bei ber munblichen Berfieiges rung vorgelefen worben maren, und er biefelben, fo mie bas

Protofoll felbit unterschrieben hatte.

Das Offert muß ferner die Berpflichtung enthalten, bag, im Falle ber Offerent Erfteher bliebe, er nach erhaltener offiziellen Renninis, das erlegte Babium unverzüglich zur vollen Raugion ergangen merbe, und falls er diefes unterließe, sich bem richterlichen Berfahren gang, und zwar fo unterwerfen wolle, als wenn er die Raugion felbst erlegt, und die Berführung übernommen hatte.

Die einlangenden Offerte werben nach Beenbigung ber mund-Ilden Lizitazion eiöffnet. Enthalt ein fdriftliches Offert, welchem bas vorermahnte Zeugniß juliegt, einen gleichen Unboth mit dem bei ber mundlichen Ligitation erzielten Bentboth, fo wird diefer Umftand jur höheren Enischeitung vorgelegt. Ift bet Offerte Unboth billiger ale ber erzielte mundliche : (X) Bestboth, ber Offerent mag anwesend sein ober nicht, so wirb der Offert-Anboth als Bestboth angenommen, und nicht weiter

Ohne bem mehrerwähnten Beugniffe, ober wenn foldes nicht allen Bedingungen entsprechen follte, wird das Offert als illegal jurudgewiesen, und bem munblich erzielten Besiboth

ber Borgug gegeben.

Erflarungen, bag Jemand immer noch minder biethe, als ber noch unbefannte Bestboth, fo wie nicht gehörig nach ber vorbergebenden Bemerkung verfaßte, und ohne Badium belegte, entlich alle nach Beendigung der mundlichen Ligitagion eingelangten Offerte, b. i. Nachtrage Offerte, werden nicht berud. fichtiget.

Die übrigen Ligitagione-Bebingniffe merben am Tage ber Ligitas gion öffentlich befannt gegeben werden, und find im f. f. Beughaufe ju ben gewöhnlichen Amieftunden einzusehen.

Lemberg, am 20. August 1859.

Ogłoszenie licytacyi.

C. k. komenda artyleryi zbrojowniczej Nr. 6. we Lwowie podaje niniejszem do wiadomości, że dla zabezpieczenia potrzebnych w ciągu zimowego notrocza 1860 to od 1 listowal 1860 km i od 1 listowal 1860 w ciagu zimowego półrocza 1860, t. j. od 1. listopada 1859 ilo końca kwietnia 1860 transportów, tak nie niebezpiecznych artykułów artyleryjnych, t. j. broni palnej i siecznej, żelaziwo, drzewa i t. p., jako też niebezpiecznych ładunków, t. j. samego prochu i różnych rodzajów amunicyi, odbędzie się publiczna licytacya na dniu 6go września 1859 z uderzeniem godziny Itej przed południem tu we Lwowie, a równocześnie także w Otomuńcu i w Bernie.

Londony, on IT. Sweet Island

(3) Licytowane beda transporta do nastepujących stacyi:

Z Berna do Lwowa,

Z Krakowa do Lwowa i Przemyśla,

Z Przemysla do Krakowa, Lwowa i Rzeszowa. Ze Lwowa do Krakowa, Przemyśla i Rzeszowa.

Z Rzeszowa do Przemysla i Lwowa, i

Z Swoszowic do Berna, Pragi, Lwowa i Wiednia (Loco Neugebäude.)

Warunki licytacyi ogłoszone są w dzieuniku urzędowym Gazety Lwowskiej w języku niemieckim, i mogą też być przejrzane w tutejszej c. k. zbrojowni artyleryi.

Rundmachung. Mro. 19748. Ueber Beranlassung ber f. f. Statthalterei ift eine amiliche Sammlung der Mormalien über Landesstraffen im Lemberger Bermaltungsgebiethe in deutscher und polnischer Sprache in Drud gelegt morten. Diefelbe besteht aus 135 pag., ift brofdirt, und bet ber Redakzion ber Lemberger Zeitung, bann bei fammtlichen f. f. Rreisbehörden um den Preis von 45 fr. ofterr. Bahrung ju haben.

Bon ber f. f. Statthalterei - Silfeamter . Direfzion

Lemberg, am 11. Mai 1859.

Ogłoszenie.

Nr. 19748. Z zarządzenia ces. król. Namiestnictwa wyszedł z druku urzędowy zbiór normaliów o drogach krajowych w Lwowskim okregu administracyjnym w niemieckim i polskim języku. -Składa się z 135 stronic i jest broszurowany w redakcyi Gazety Lwowskiej, tudzież u wszystkich c. k. władz obwodowych za cenę 45 kr. wal. austr. do nabycia.

Od c. k. Dyrekcyi nrzedów pomocniczych Namiestnictwa.

Lwów, dnia 11. maja 1859.

(1618)Lizitazione - Ankundigung.

Dro. 13496. Bon der f. f. Finang-Begirfe. Direfgion in Tarnopol wird zur allgemeinen Renntniß gebracht, baß zur Berpachtung bes Weins und Fleischverzehrungesteuerbezuges in bem Marktfleden Mikulince, Tarnopoler Kreises, für das B.-J. 1860 am 12. Ceptem-ber 1859 in ber FinanzwacheRaferne zu Mikuliace eine öffentliche Berfteigerung wird abgehalten merben.

Der Fiefalpreis beträgt sammt ben 20%, Bufduß fur Bein 50 fl. 40 fr. und fur Fleifch 2199 fl. 62 fr., und bas ju erlegende

Nadium 225 fl.

Bon ber f. f. Finang. Begirte. Direfgion. Tarnopol, am 26. August 1859.

## Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 13496. C. k. Dyrekcya obwodowa w Tarnopolu niniejszem publicznie wiadomo czyni, iż licytacya publiczna względem puszczenia w dzierzawe poboru podatku konsumcyjnego od wina 1 mięsa w miasteczku Mikulińce, w obwodzie Tarnopolskim na rok administracyjny 1860, 12go września 1859 w kasarni straży finansowej w Mikulińcach odbędzie się.

Cena fiskalna wynosi z 20% dokatkiem od wina 50 zł. 40 c. od miesa 2199 zł. 62 c., wadyum złożone być mające 225 zł.

Tarnopol, dnia 26. sierpnia 1859.

Rundmachung.

Rro. 3769. Bom Przemysler f. f. Kreiegerichte mirb biemit befannt gemacht, daß über Unsuchen ber Administragion ber mit tet erften öfterreichischen Cpartaffe vereinigien allgemeinen Berforgunge Anstalt und über Ersuchen bes k. k. Bezirks = Amtes als Gericht in Andrychau vom 5. Juni 1859 3. 726 jur hereintringung ber Forberungen ber genannten Abministragion pr. 19.176 fl. 36 fr. öftert. Bahr. und 5.162 fl. 9 fr. öftert. Dahr. f. R. G., fo wie ter Forberung bes Josef Kosvytzki von 3,150 fl. öfterr. Babr. f. D. G. tie unterm 4. Marg 1857 3. 7437 bereite ausgeschriebene und mit Beschluß vom 22. Juli 1857 3. 4614 siftirte zwangeweise Feilbiethung ber im Sanoker Rreife liegenden, bem herrn Romuald Ritter von Tergonde gehörigen Guter Ulucz, fo wie der bem Teodor Copieters von Tergonde gehörigen Guter Lodzina, Hroszówka, Chomcze und Dobra in drei Abtheilungen, und zwar in ber erften Guterabtheilung ber Guter Lodzina, Chlomeze und Dobra im Chapungemerthe ren 34.696 fl. 15 fr. RD., in der zweiten Guterabtheilung ber Guter Hroszówka im Chatungewerthe von 67 052 fl. RD., in ber britted Buterabtheilung ber Guter Ulucz im Schahungswerthe von 59.496 fl. 421/2 fr. RM. unter ben in ben Amteblattern ber Lemberger Bel tung Nro. 95, 96 und 97 vom 24ten, 25ten und 26ten April 1856 bereits fundgemachten Bedingungen im britten Termine am 17. Ofto' ber 1859 um 10 Uhr Bormittags im Gigungefaale biefes f. f. Rreise Gerichtes abgehalten werden wird, und bag an biefem Termine bie ju veraußernden Guter auch unter bem obigen Chakungsmeithe met ben feilgebothen merten.

Bon diefer neuerlichen Ausschreibung ber Feilbiethung merten bie Grefuten und Grefugioneführer, bie ihrem Bohnorte nach befanne ten Sabularglaubiger gu eigenen Sanden, bie unbefaunten und jene, welche nach bem 24. September 1853 in die Landtafel gelangt find, ober benen bie gegenwärtige Berftandigung gar nicht, ober nicht recht zeitig jugifiellt merben follte, burch ben aufgestellten Rurator Berrn Abvotaten Dr. Waygart mit Cubstituirung Des herrn Abvotaten Dr. Kozłowski verflandiget.

the night to 1 tiles assess

Przemysl, am 11. August 1859.

(1589)C b i f t.

Dr. 1230. Bom Rudkaer f. f. Begirteamte ale Gericht wird befannt gemacht, daß jur Bereinbringung ber burch Michael Iluicki gegen Johann Radziewicz Winnicki ersteuten Summen von 318 fl. 35 fr. RM., 23 fl. 4 fr. RM., 91 fl. 56 fr. RM. und 172 fl. 52 fr. RM. fammt Grefugionetoften in zugefprocenen Betragen von 8 fl. 33 fr. RM. und 20 fl. 721/2 fr. o. B. die exetutive offentlide Feils bierhung ber bem Johann Radziewicz Winnicki gehörigen, in Czajkowice, Samborer Rreifes, unter CN. 22 gelegenen Realitat, teftebenb aus einem Aderfelbe, Garien und einer Diefe, im Umfange von mehr 1 8 Sod in zwei Terminen, namlich am 30. Ceptember und 28. Oftober 1859, jebesmal um 10 Ubr Vormittage im Amteorte abgehalten merten mirb.

1) Die Realitat in Czajkowice unter CN. 22 mirb pr. Pausch

und Bogen veräußert.

2) Bum Aluerufepreise wird ber gerichtlich erhobene Schagungeweith von 502 fl. 30 fr. AM. oder 527 fl. 621/2 fr. d. 2B. anges nommen.

3) Jeter Raufluftige ift gehalten, vor Beginn ber Feilbiethung, ober beror er einen Unboth mocht, 10% bes Cobagungemerthes im tunden Betrage ron 60 fl. o. W. ale Babium entweder baar, oder in galigifden Pfandbriefen, ober in galigifder Grundentlaftunge Diliga. dienen fammt zugehörigen Roupone und Salone, jedoch nur nach bem lesten, mittelft ber Lemberger Zeitung auszuweisenden Rurse, und niemals über ibren Nennwirth ju handen ter Ligitozions-Rommiffion du eilegen, welche bes Bodium bee Meitbiethere gurudholten, bin-Begen jenes ber Dittligitanten nach beendigter Feilbiethung fogleich

4) Collte tiefe Realitat beim 1. und 2. Termine über ober um ben Chabungemerth nicht veraußert merden fonnen, fo wird gur Sefts figung erleichternder Bidingungen die Tagfahrt auf ben 25. Novems ber 1859 um 10 Uhr Bormittage bestimmt, und hiezu fammtliche Sppothekarglaubiger mit bem Beifate vorgelaben, tag bie Ausbleibens ben ber Stimmenmehrheit ber Gischeinenden fur beitretend merden

trachtet merben.

Die meiteren Ligitagionebedingniffe konnen in ber hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden.

Dom f. f. Bezirkeamte ale Gericht.

Rudki, am 15. Juli 1859.

## Edykt.

Nr. 1230. C. k. Urząd powiatowy jako Sad w Rudkach podaje niniejszem do wiadomości, że na zaspokojenie przez Michała Ilnickiego przeciwko Janowi Radziewicz Winnickiemu wygranych sum 318 złr. 35 kr., 23 złr. 4 kr., 91 złr. 56 kr. i 172 zlr. 52 kr. m. k. z kosztami egzekucyjnemi w ilości 8 złr. 33 kr. m. k. i 20 21r. 721, kr. wal. austr. przymusowa publiczna sprzedaż realności Jana Radziewicz Winnickiego własnej, w Czajkowicach obwodu Samborskiego pod NK. 22 polożonej, składającej się z pola ornego, ogrodu i laki w objęteści przeszło 8 morgów kwadr, w dwóch terminach, a to: 30. września i 28. października 1859 o 10. godzinie zrana w tutejszym c. k. Sądzie przedsięwzięta będzie.

1) Realność w Czajkowicach pod Nrm. 22 polożona sprzedaje

się ryczałtem.

2) Cene wywołania stanowi wartość szacunkowa 502 zlr.

30 kr. m. k. lub 527 zlr. 621/2 kr. wal. austr.

3) Kazdy chęć kupienia mający obowiązany jest 10% ceny 8zacunkowej w okraglej liczbie 60 zł. wal. austr. jako wadyum albo w gotowce, albo w galicyjskich I stach zastawnych, lob w galicyjskich obligacyach indemnizacyjnych z należącemi kuponami i talohami, lecz tylko podług ostatniego przez gazete lwowską wykaranego kursu, a nigdy nad wartość nominalną do rak komisyi licytacymej złożyć, która wadyum kupiciela zatrzyma, zaś innych licytantów zaraz po ukuńczonej licytacyi powróci.

4) Gdyby ta realność przy pierwszym lub drugim terminie za cene azacunkowa lub wyższa sprzedana być nie mogła, to stanowi sie do utożenia warunków utatwiających dzień sądowy na 25. listopada 1859 o godzinie 10. rano i zwoluje się nań wszystkich Wierzycieli hypotecznych z tym dodatkiem, że nieobecni jako do

Wiekszości głosów obecnych przystępojacy uważani będą.

Dalsze warunki licytacyjne w tulejszej c. k. registraturze sądowej przejźrzane być mogą.

C. k. Urząd powiatowy jako Sad.

Rudki, dnia 15. lipca 1859.

Diro. 4937. Bom Tarnopoler f. f. Rreisgerichte mirb gur Belehung ber erledigten Rotarstelle im Sprengel biefes Rreisgerichtes mit dem Umtefife ju Zbaraz ber Ronfurd hiermit ausgeschrieben.

Bewerter um biefe Stelle haben ihne Befuche binnen 4 Bochen bom Tage ber britten Ginichaltung tiefer Rundmadung in bie Amteblatter ber Lemberger Landeszeitung auf dem im S. 14 ter Rota-tiate-Ordnung und Art. IX. bee faif. Batents vom 7. Februar 1858 bezeichneten Bege bei Diefem Rreisgerichte ju überreichen, und hierin bie vorgeschriebene Befabigung auszumeifen.

Tarnopol, am 22. August 1859.

Konkurs-Kundmachung. (3)

Mro. 9196. Bur Befegung ber bei ber f. f. Rreisbehörde in Grledigung gefommenen, mit dem Gehalte jahrlicher 210 ff. o. 2B. und ber fpftemmaßigen Umtefleidung verbundenen Amtebienerfielle, wird der Ronturs ausgeschrieben.

Bewerber um diefen Posten haben ihre gehörig instruirten Gefuche binnen 4 Bochen von ber britten Ginschaltung ber gegenwärtigen Kuntmachung in dem Amteblatte ber Lemberger Zeitung an gereche net, mittelft ihrer vorgesesten Behorde tei biefer f. f. Rreisbehorde einzubringen.

Brzezan, ben 15. August 1859.

Edift.

Mro. 1830. Der nach Wydrne hierfeitigen Begirte juffandige, bafelbst sub litt. A. aufgenommene, seit mihreren Jahren unbefugt im Raisertbume Rugland sich aufhaltente militärpflidtige Ludwig Hippolit Bialobrzeski, geboren im Jahre 1835, wird hiemit aufgefordert, binnen 6 Monaten, vom Tage ber beitten Ginschaltung biefes Gbifts in bas Amteblatt ber Lemberger Leitung gerechnet, bei seiner Buspändigseitebehörbe zu erscheinen, fich über bie unbesugte Altwesenbeit zu redtfertigen und ber Militärpflicht zu entsprechen, widrigens gegen benfelben bas Berfahren noch tem a. h. Auswanderungspatente von Jahre 1832 eingeleitet werben murbe.

Bom f. f. Begirkeamte.

Lutowiska, am 10. August 1859.

## E d y k t.

Nr. 1830. Wzywa się ninie szem należącego do Wydrna w tutejszym powiecie, zapisanego podlit. A. a od kilku lat przebywającego bez pozwolenia w Cesarstwie resyjskiem, obowiązanego do służby wojskowej Ludwika Hipolita Białobrzeskiego, urodzonego w roku 1835, ażeby w przeciągu 6 miesięcy, od dnia trzeciego ogłoszenia tego edyktu w dzienniku urzedowym Gazety Lwowskiej stawił sie u przynależnej władzy, usprawiedliwił bezprawna swa nieobecność i uczynił zadość obowiazkowi służty wojskowej, gdyż w przeciwnym razie podpadnie postanowieniom najwyzszego patentu względem wychodźców z roku 1832.

Z c. k. urzedu powiatowego. Lutowiska, dnia 10. sierpnia 1859.

G b i f t.

Mro. 21889. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte merden die Inhaber der angeblich in Berluft gerathenen Noturallieferungs-Obligazion, lautend auf ben Ramen: Gemeinde Leszczyn, Oryszko-

wee und Nahorynia Brzezaner Rreises Ro 10130 vom 1. November

1829 gu 2% über 75 fr. 421/8 rr. aufgeforbert, tiefe Dbligagion binnen 1 Jahre, 6 Mochen und 3 Tagen vorzulegen, oder ihre allfalligen Rechte barauf darzuthun, widrigens dieselbe für amortisirt erklärt

Aus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichts.

Lemberg, am 3. August 1859.

Lizitazions - Ankundigung.

Pro. 8158. Bur Berpachtung bes Sanoker fabtischen Bierund Branutwein-Grzeugungs. und Ausschankerechtes fur bie Beit vom 1. November 1859 bis Ente Oftober 1862 mirb in ter Ranglei ter Stadtgemeinde in Sanok eine offentliche Ligitagione . Berhandlung am 28. Ceptember 1859 um 10 Uhr Bormittage abgehalten werden.

Bum Ausrufepreise mirb ber im Jahre 1856 erzielte jahrliche Pachifdelling von 5 570 fl. 67 fr. o 2B. angenommen werden.

Pachtluftige haben fich, verfeben mit bem 10% Babium, an bem obigen Termine in ber Ranglei ter Sanoker Ctattgemeinde einzufinben, moselbst sie bie Lizitazione. Bedingnisse einsehen konnen.

Bon ter f. f. Rreisbehörde.

Sanok, am 17. August 1859.

## Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 8158. Celem wydzierzawienia prawa propinacyi piwnej i gorzelnianej, sluzacego miastu Sanok. na czas od 1. listopada 1859 az do ostatniego października 1862 roku, odbędzie się w kancelary i miasta Sanoka publiczna licytacya na dniu 28. września 1859 roku o godzinie 10tej z rana.

Za cene fiskalna przyjmuje się kwota dzierzawna z roku 1856,

a mianowicie suma 55.70 zł. 67 c. wal. austr.

Strony cheace mieć udział przy powyższej licytacyi, zgłoszą się, zaopatrzone w wadyum 10 zł. od sta na powyższym terminie w kancelaryi miasta Sanoka, gdzie w warunki licytacyjne wglądnąć C. k. Urząd obwodowy. beda mogły.

Sanok, dnia 17. sierpnia 1859.

Goift. Dro. 27838. Bom Lemberger, f. f. Lantesgerichte merten bie Inbaber folgender, angeblich in Berluft gerathenen ofigaligifchen Raturallieferunge. Obligazionen, lautend auf die Ramen :

1. Gemeinde Siedliska Rzezower Rreifes Do bom 1.

Movember 1829 ju 2% uber 81 fr. 167/8 rr. 2. Gemeinde Siedliska Rzezower Rreises No.

Mobember 1829 ju 20/0 über 270 fr. 30 rr. aufgefordert, diefe Obligazionen binnen 1 Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen vorzulegen, ober ihre allfälligen Rechte barauf barguthun,

widrigens biefelben fur amortifirt merben erflart werben. Mus bem Rathe bee f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 3. August 1859.

Rundmachung.

Dro. 32115. Bur Cicherfiellung bes Dedftoffbebarfes fur bie nachbenannten Merarialstraffenstreden im Kolomeaer Straffenbaube. girte fur bas Jahr 1860 wird hiemit bie Offertverhandlung auf ben 10. Ceptember 1859 ausgeschrieben.

(Fiefalpreife in ofterreichifder Mahrung.)

Das Erforderniß besteht: Auf ber VII. Rarpathenhauptstrasse, und zwar in die 84te Meile 1/4 150 Prismen im Fistalpreise von 117 fl. 15 373 ft. 3920/100 fr. 391 ft. 2356/100 fr. 4/4 240 391 fl. 23<sup>56</sup>/<sub>100</sub> fr. 218 fl. 89<sup>80</sup>/<sub>100</sub> fr. 207 fl. 18<sup>25</sup>/<sub>100</sub> fr. 207 fl. 18<sup>25</sup>/<sub>100</sub> fr. 85te 196 3/4 180 175

190 fl. 10<sup>770</sup>/100 fr. 241 fl. 65<sup>80</sup>/100 fr. 180 fl. 33<sup>18</sup>/100 fr. 199 fl. 00<sup>50</sup>/100 fr. 245 fl. 59<sup>50</sup>/100 fr. 199 fl. 26 fr. 4 170 86te 165 178 87te 150 175 88te 199 fl. 26 150 300 fl. 7465/100 fr. 4 155 89te 4 180 353 ft. 4660/100 fr. , 348 ft. 57 180 321 fl. 9740/100 fr. 190 90te

175 ft. 5165/100 fr. auf ber Kuttyer Werbindungestraffe in ber 63 fl.  $97^{20}/_{100}$  fr. 106 fl.  $48^{65}/_{100}$  fr. 57 fl.  $42^{60}/_{100}$  fr. 33 fl.  $56^{50}/_{100}$  fr. 61 fl.  $60^{94}/_{100}$  fr. 1te Meile 1/4 45 Prismen im Fistalpreife von 1/4 65 2/4 60 1/4 35 4te 6te Die gewöhnlichen allgemeinen, mit ber Statthalterei-Berordnung

vom 13. Junt 1856 B. 23821 fundgemachten, fo wie bie fonstigen Ligitagions. Bedingniffe tonnen bei ber Kolomeaer Kreiebehorde, ober bem dortigen Giraffenbaubezirke eingesehen merden.

Die Offerten sind mit bem 100/otigen Batium versehen, lang= ftene im obangeführten Termine bei ber Kolomeaer Rreidbehorte ein= aubringen.

Bon ber f. f. Statthalterei. Lemberg, am 25. August 1859.

## Obwieszczenie.

Nr. 32115. Dla zabezpieczenia potrzebnego kamienia na wymienione nizej przestrzenie gościńców eraryalnych w Kołomyjskim powiecie budlowi gościńców na rok 1860 rozpisuje się niniejszem licytacye za pomocą ofert na dzień 10. września 1859.

(Ceny fiskalne w walucie austryackiej.)

Dostarczyć potrzeba: I. Na VII. głównym gościńcu karpackim, a mianowicie na 84tej mili 1/4 150 pryzm w cenie fiskalnej 117 zł. 15 1/ 240 373 zl. 3920/100 c. n n 391 zł. 2356/100 c. 4 196 85tej 77 99 / 180 218 zł. 8980/100 c. 19 22 99 77 207 zł. 1825/100 c. 175 190 zł. 07<sup>70</sup>/<sub>100</sub> c. 241 zł. 65<sup>90</sup>/<sub>100</sub> c. 4 170 86tej מ מ 77 17 29 2/4 165 180 zł. 33<sup>18</sup>/<sub>100</sub> c. 199 zł. 00<sup>50</sup>/<sub>100</sub> c. 87mej 178 4 150 n 4 175 88mej 245 zł. 5950/100 c. 77 37 2/4 150 22 199 zł. 26 300 zł. 7465/100 c. 4 155 89tej 77 353 zł. 4660/100 c. 3/4 180 " 1/4 180 348 zł. 57 4 190 321 zł. 97<sup>40</sup>/<sub>100</sub> c. 175 zł. 51<sup>85</sup>/<sub>100</sub> c. 90tej 2/4 165 II. Na gościńcu komunikacyjnym z Kut, na 1/4 45 pryzm w cenic fiskalnej 63 zł. 9720/100 c. 1szej mili 106 zł.  $48^{95}/_{100}$  c. 57 zł.  $42^{90}/_{100}$  c. 33 zł.  $56^{50}/_{100}$  c. 61 zł.  $60^{99}/_{180}$  c. 4tej 65 n n n 60

Zwykłe warunki powszechne, ogłoszone rozporzadzeniem Namiestnictwa z 13. czerwca 1856 l. 23821, jako też inne warunki licytacyi przejrzeć można u c. k. władzy obwodowej w Kolomyi,

20

99

33

lub też w tutejszym powiecie budowli gościńców. Oferty, z załączeniem 10% wadyum przedłożyć potrzeba najdalej w oznaczonym terminie c. k. władzy obwodowej w Kołomyi.

Z c. k. Namiestnictwa.

6tej

Lwów, dnia 25. sierpnia 1859. G b i f t.

Rro. 34291. Bom f. f. Landes- ale Bandele- und Bechfel= Gerichte wird bem Baruch Tetteles mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wiber ibn Rudolf Raymund ein Gefuch de praes. 16. August 1859 3. 34291 um Bahlungeauflage ber Weche felfumme pr. 96 Thaler Preuß. Rurrant f. R. G. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Bablungsauflage unterm 18ten Ruguft 1859 3. 34291 bewilliget wurde.

Da der Aufenthaltsart bes Belangten Boruch Tettelos unbefannt ift, so hat das f. f. Landesgericht ju beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen Abvotaten Dr. Mahl mit Substituirung bes herrn Abvofaten Dr. Blumenfeld als Kurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien porgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Grift mirb bemnach ber Belangte erinnert, jut rechten Beit entweder felbit zu ericheinen, oder die erforderlichen Rechte behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter ju mablen und biefem f. f. gandesgerichte anzuzeigen, über haupt die zur Bertheibigung tienlichen vorschriftemaßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entfiehenden Folgen felbst beigumeffen haben wird.

Bom f. t. Landes - ale Sandels- und Wechselgerichte.

Lemberg, am 18. August 1859.

(1593)Rundmachung.

C

9

Dro. 33105. Bur Cicherfiellung bee Dedftoffe fur bie nachte nannten Acrarialstraffenstreden im Dubieckoer Straffenbaubezirte fu bas Sahr 1860 wird hiemit bie Offertverhandlung auegeschrieben.

(Fistalpreise in bfterreichischer Bahrung.)

Das Ersorbernis besicht in Die 3te Meile 3/4 80 Priemen im Fiefalpreise von 98 fl. 3680 100 95 fl. 6480 100 4 110 169 ft. 9170/100 4te 200 ft. 75 118 ft. 8434/100 4 86 4 160 154 fl. 39 182 fl. 6175/100 130 fl. 62 75 90 330 fl. 6330 168 fr. Gre 255 fl. 9420/100 fr. 90 271 ft. 6650/100 90 90 272 fl. 61 256 fl. 8480/100 80 80 256 ff. 8480/100 fr. 256 fl. 9<sup>60</sup>, 100 fr. 405 fl. 86<sup>12</sup>/<sub>100</sub> fr. 283 fl. 65<sup>17</sup>/<sub>100</sub> fr. 232 fl. 60<sup>49</sup>/<sub>100</sub> fr. 264 fl. 61<sup>73</sup>/<sub>100</sub> fr. 80 103 , 103 4 103 4/4 103 264 fl. 6173 291 fl. 14 1/4 100 9te

Die gemöhnlichen allgemeinen, mit bem Statihalterei = Grlaffe 13. Juni 1856 g. 23821 tundgemachten, bann bie fonftigen Ligitagione-Bedingniffe fonnen bei ber Sanoker Rreisbehorbe, ober bem

Dubieckoer Straffenbaubegirfe eingeseben werben.

Die Offerten find, mit bem 10% Badium verschen, bis 15ten Ceptember 1859 bei ber Sanoker Kreiebehörde einzubringen.

Bon ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 24. August 1859.

## Obwieszczenie.

Nr. 33105. Na zabezpieczenie materyału pokrycia dla wymienionych poniżej eraryalnych przestrzeni drogowych w Dubieckim powiecie budowania gościńców na rok 1800, rozpisuje się niniciszem licytacya na oferty.

(Ceny fiskalne w walucie austryackiej.)

Potrzeba zależy w 3ciej mili  $\frac{3}{4}$  80 pryzm w cenie fiskalnej 98 zł.  $36^{80}$  100 c.  $\frac{7}{7}$   $\frac{4}{4}$  80  $\frac{80}{7}$   $\frac{95}{7}$  zł.  $(4^{80}/_{100})$  c. 169 zł. 9170/100 c. 4tej 1/4 110 110 200 zł. 75 118 zł. 8434 27 27 154 zł. 39 5tej 75 182 zł. 6175 75 130 zł. 62 330 zł.  $63^{30}/_{100}$  c. 255 zł.  $94^{20}/_{100}$  c. 6tej 90 271 zł. 66<sup>50</sup>/<sub>100</sub> c. 272 zł. 61 90 23 20 7mej 256 zł. 8480/100 c. 256 zł. 8480/100 c. 256 zł. 960/100 c. 405 zł. 8612/100 c. 33 80 77 80 8mej 103 283 zł. 65<sup>17</sup>/<sub>100</sub> c. 232 zł. 60<sup>79</sup>/<sub>100</sub> c. 4 103 264 zł. 6173 27 4 104 9tej 291 zł. 14

Zwyczajne powszechne, dekretem namiestnictwa z 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszone, tudziez inne warunki licytacyi mozna przejrzeć u Sanockiej władzy obwodowej, albo w Dubieckim po-

wiecie hudowania gościńców.

Oferty, zaopatrzene w 10% wadyum, należy złożyć po dzich 15. września 1859 u Sanockiej władzy obwodowej.

C. k. namiestnictwo. Lwow, dnia 24. sierpnia 1859.

Rundmachung.

Dro. 571 Pr. Bei tem Przemysler f. f. Kreiegerichte ift eine

Bilfsamter . Direkzione . Abjunftenftelle mit bem Gehalte von 630 fl. ofterr. Wahr. und bem Borrudungerechte in bie fpftemifirte bobeit Gehaltsstufe erledigt.

Die Bewerber haben ihre nach bem hohen Patente vom 3. Mai 1853 Dro. 104 R. G. B. eingerichtefen Gefuche binnen vier Bochen nach ber letten Ginichaltung biefer Rundmachung in ber Lemberger Beitung anher ju überreichen.

Bom Braftbium bes f. f. Kreisgerichts.

Przemyśl, am 24. August 1859.

(1616) Konkurs-Verlautbarung.

Mro. 32641. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte als ber provisorischen Motariate . Rammer wird in Gemagheit h. oberlandesgerichtlicher Berordnung vom 27. Juli 1859, 3. 17119, für die mit h. Suftig-Ministerial-Erlasse vom 16. Februar 1858 3. 24 R. G. B. bestimmte, und bie nunzu noch nicht besetzte Notarestelle in Lubaczow der mit ein Kauzionsbetrog von 1050 ft. ö. 2B. verbunden ift, der Konfure mit dem Beifügen ausgeschrieben, daß die Bewerber in ihren, binnen 4 Wochen von ber dritten Ginschaltung dieser Konkure : Berlaurbarung angu rechnen, an biefes f. f. Landesgericht ju überreichenten Gesuchen, die im S. 7 der Notariatsordnung rom 21. Mai 1855 Bahl 94 R. G. B. und Art. IV. des f. Patentes vom 7. Februar 1858 3. 23 R. G. B. vorgeschriebenen Erforderniffe nachzumeisen haben.

Mus bem Rathe bes t. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 6. August 1859.

3)

ff

Ŧτ.

Fr.

fr

fr.

£==

fr. fr.

fr. fr. 110 (n cm

¢ II

)

.

Ligitagione-Ankundigung.

Dr. 29240. Es wird hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht, bag in ber Amiekanglei bes Lomnaer f. f. Reidebomanenamtes am 13. Ceptember 1859 in ben gewöhnlichen Amteftunden bie Ligitagion dur Verpachtung der, der Domane Lomna gehörigen landarigen Mahl. mublen auf die Dauer vom 1. November 1859 bis Ende Oftober 1862 abgehalten werben wird.

Die ju verpachtenben Mahlmublen find:

| Boff-Wro.                                             | Im Orte                                                                                                                                    | Muscht ger Gunge                                                        |                         | Dazu gehörige<br>Grundflücke<br>Soch \Belaf. |      | Ausrufe-<br>preis bes<br>ljahr. Pacht-<br>schillinges in<br>öft. Wahr. |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11 | Lomna, Schrott: und Beutelmühle Chaszczów, Michnowice, Bystre, Mszaniec, Graziowa, Rypiany, Smereczka, Wołcze, Żukotyn, Oniestrzyk dubowy, | 1<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>1<br>1<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>1 | 2 2 2 2 1 4 2 2 2 1 2 4 | 2 . 1                                        | 1517 | 174<br>28<br>69<br>78<br>75<br>22<br>21<br>19<br>82<br>96<br>89        |

Diefe Mahlmublen werben zuerft einzeln, bann fetzionemeife endlich in concreto verpachtet, und bie verpachtende Domone bebalt lich bas Recht vor, das Ergebniß der einen oder der anderen Berpach= tungeart zu bestätigen.

Die wefentlichften Pachtbebingniffe find:

1) Jeder Pachtlustige hat ju Sanden der Ligitazions-Rommiffion

bas 10pergentige Wabium ju erlegen.

2) Ber nicht für fich, fonbern fur einen Dritten ligitiren will, bat fich mit einer rechtsgiltig ausgefertigten, gerichtlich legalifirten Boll-

macht feines Rommittenten anszumeifen.

3) Sat der Bestbiether eine Raugion im Betrage ber Balfte bee einfährigen Badtichillinges binnen vier Bodien nach erfolgter und bem Bachter ichriftlich befannt gemachter Pachibestatigung, und jedenfolls noch vor ter Uebergabe tes Pachtobiettes, für alle Pachtforderungen fer Rammer beizubringen.

4) Alerarial-Rudftandler, Minderjabrige und Alle, Die fur fich teine rechtegiltigen Wertrage abichliegen fonnen, bann biejenigen, bie wegen eines Berbrechens aus Ceminnfucht in Untersuchung geflanben, und nicht fur unschuldig erfannt worden find, find von der Ligitagion

und Berpachtung ausgeschloffen.

5) Es merten auch schriftliche versiegelte Alnbothe und zwar fo= wohl fur einzelne Dinblen, fo wie auch fur einzelne ober mehrere Settionen, ober auch fur bas gange Pachtobjeft in concreto, jedoch nur bis 6 11hr Radmittaas bes, ber mundlichen Verfteigerung unmit= tell ar vorhergebenden Tages angenommen. - Diefe Offerten muffen aber mit bem gehnperzentigen Babium belegt fein, ben Bor- und Buna-Men bes Offerenten, beffen Wohnort und Charafter enthalten, bas Pachtobjeft und bie Pachtbauer bestimmt bezeichnen, ben bestimmten einzigen Preifantrag in öfferreichifder Mahrung in Biffern und Morten ausbrucken, und es barf barin feine Rlaufel vorkommen, bie mit ben Ligitagionebedingniffen nicht im Ginflange mare, vielmehr muß barin bie Gitlarung ausbrucklich enthalten fein, bag bem Offerenten tie Littazionebedingungen befannt seien, und er fich benfelben unbedingt unterziehe. Um Lizitazionetave felbst werden unter keiner Bedingung ichriftliche Offerten mehr angenommen merben.

Diese Offerien sind beim Borsteher bes f. f. Rameral Dirth. bejeft, für welches fie lauten, ausbrucklich zu bezeichnen. Diefelben werben erft nach bem formlichen Abidluge bes gangen munblichen Liditazione-Resultate eröffnet werden, welche Bestimmung auch für jene Balle zu gelten hat, wo neben ber Ausbiethung einzelner Objette auch Gruppen oder gange Komplere ber Berfteigerung ausgesett murben.

Die übrigen Ligitagionsbedingniffe fonnen bei bem Lomnaer f. t. Kameral-Wirthschaftsamte vorber und am Tage der Lizitazion eingefeben werden, und werben vor bem Beginn der mundlichen Berfteige. rung vorgelesen werden.

Bon ber f. f. Finang = Landes = Direfzion.

Lemberg, am 23. August 1859.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 29240. Podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej, że w kancelaryi urzędowej c. k. urzędu kameralnego w Łomnie odbędzie się dnia 13. września 1859 w zwyczajnych godzinach urzędowych licytacya celem wydzierzawienia należących do dóbr kameralnych Lomna wiejskich młynów na czas od 1. listopada 1859 po koniec października 1862 roku.

Młyny mające być wydzierzawionemi są:

| Liczba bież.                                          | W miejscu                                                           | mlynów<br>kamieni eqzi                                   |                         | Należące do<br>tego grunta<br>morg sążni |              | Cena wywoła-<br>nia jednorocz-<br>nego czynszu<br>dzierzawy<br>w wał. austr.<br>złat. austr. |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11 | Michnowice, Bystre, Mszaniec, Graziowa, Rypiany, Smereczka, Wołcze, | 1<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>1<br>2<br>1<br>1<br>2<br>1 | 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 | 2 1                                      | 1517<br>1204 | 174<br>28<br>69<br>78<br>75<br>22<br>21<br>19<br>82<br>96<br>89                              |

Te młyny będą najpierw pojedyńczo, potem wedle sekcyi, na koniec in concreto wydzierzawione, a wydzierzawiająca domena zastrzega sobie prawo potwierdzenia rezultatu jednego lub drugiego rodzaju wydzierzawienia.

Najgłówniejsze warunki dzierzawy są:

1) Każdy chęć dzierzawienia mający ma do rąk komisyi licytacyjnej piećprocentowe wadyum złożyć.

2) Kto nie dla siebie, lecz dla trzeciej osoby licytować chce, ma się prawnie wystawionem, sądownie legalizowanem pełnomocni-

ctwem swego komitenta wykazać.

3) Ma najwięcej ofiarujący kaucyę w kwocie połowy jednorocznego czynszu dzierzawy w przeciągu czterech tygodni po nastapionem i do wiadomości dzierzawcy piscunie podanem potwierdzeniu dzierzawy, i w kazdym razie jeszcze przed oddaniem przedmiotu dzierzawy, za wszystkie żądania dzierzawy kamerze złożyć.

4) Restancyonaryusze eraryalni, małoletni i wszyscy, którzy za siebie prawomocnych kontraktów zawierać nie mega, następnie ci co za zbrodnie z chciwości zysku popełnioną w śledztwie zostawali i nie byli za niewinnych uznani, sa od licytacyi i dzierzawy wykluczeni.

5) Rędą także przyjmowane pisemne opieczętowane oferty, a mianowicie tak na pojedyńcze młyny, jakoteż na pojedyńcze lub kitka sekcyi, albo na cały przedmiot dzierzawy in concreto, jednakże tylko do godziny 6. po południu dnia ustna licytacyę bez-

pośrednio poprzedzającego.

Te oferty muszą być jednak w dziesięćprocentowe wadyum opatrzone, imie i nazwisko oferenta, jego miejsce zamieszkania i charakter zawierać, przedmiot i trwanie dzierzawy dokładnie oznaczać, oznaczona jedyna ofertę ceny w w lucie austryackiej w cyfrach i słowach wyrażać, i nie może być w nich umieszczona żadna klauzula, któraby się nie zgadzała z warunkami licytacyi, musi raczej być zawarte wyrażne oświadczenie, że oferentowi są waruoki licytacyi znane, i że im się bezwarunkowo poddaje. W dzień samej licytacyi nie będą już pisemne oferty pod zadnym warunkiem przyjmowane.

To oferty maja być podane do przełożonego c. k. urzędu gospodarczego w Łomnie i zewnętrz należy przedmiot dzierzawy, na który opiewają, wyraźnie oznaczyć. Takawe beda dopiero po formalnem zamknieciu całego ustnego rezultatu licytacyi etwarte, któreto postanowienie jest także w owych przypadkach ważne, gdzie obok pojedyńczych przedmiotów takze grupy lub całe komplexy na

licytacye wystawione zostały.

Reszta warunków licytacyi moze być przejźrzana w c. k. kameralnym urzedzie gospodarczym w Łomnie przed dniem i w dzień licytacyi i będzie przed rozpoczęciem ustnej licytacyi odczytana.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej. We Lwowie, daia 23, sierpaia 1859.

(1607) G b i f t.

Rro. 6524. Bom Czernowitzer f. f. Lanbesgerichte werden in Folge Unfuchens bes Christof Merzowicz als Gigenthumer und Bezugeberechtigten bes in ber Bufowing liegenden Gutgantheils

Schubranetz behufs ber Zuweisung bes mit tem Erlasse ber Bukowinaer f. f. Grund. Entlastungs-Landes-Rommission vom 25. Februar 1858 3. 91 für das obige Gut bewilligten Urbarial-Entschädigungs-Repitals pr. 7413 fl. 34 fr. RM. Diejenigen, tenen ein Hypothekarrecht auf dem genannten Gute zusteht, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Ansprüche längstens bis zum 17. Oktober 1859 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich ober mündlich anzumelden.

Die Anmeldung hat zu enthalten :

a) Die genaue Angabe bes Bor- und Zunamens, bann Bohnortes, haus-Nr. bes Anmelbers und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gesetzlichen Erfordernissen verschene legalistrte Bollmacht beizubringen hat;

b) ben Betrag ber angesprochenen Sppothekar-Forberung sowohl bezüglich bes Kapitals, als auch ber allfälligen Zinsen, in soweit bieselben ein gleiches Pfandrecht mit bem Kapital

genießen ;

c) bie bucherliche Beziehung ber angemelbeten Poft, und

d) wenn ber Anmelter seinen Aufenihalt außerhalb des Sprensgels bieses f. f. Gerichts hat, die Namhastmachung eines hiersorts wohnenden Bevollmächtigten, zur Annahme der gerichts lichen Berordnungen, widrigens biefelben lediglich mittelst der Post an den Anmelder und zwar mit gleicher Nechtswirfung, wie die zu eigenen handen geschehene Zustellung, würden absgesendet werden.

Bugleich wird bekannt gemacht, daß Derjenige, der die Anmelstung in obiger Frist einzubringen unterlassen würde, so angesehen werden wird, als wenn er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das obige Entlastungs-Kapital nach Maßgabe der ihn tressenden Neishenfolge eingewilliget hatte, und daß diese stillschweigende Ginwilligung in die Ueberweisung auf den obigen Entlastungs-Kapitals-Borschuß auch für die noch zu ermittelnden Betrage des Entlastungs-Kapitals gelten würde, daß er ferner bei der Verhandlung nicht weiter gehört

merben mirb.

Der die Anmelbungsfrist Bersaumende verliert auch bas Recht seber Einwendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erscheinenden Betheiligten im Sinne des S. 5 des k. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter der Veraussetzung, daß seine Forderung nach Maß ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs Rapital überwiesen worden, oder im Sinne tes S. 27 des k. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Bosden versichert geblieben ist.

Mus bem Rathe bes t. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 30. Juli 1859.

(1606) G b i f t. (2)

Mro. 4759. Bom Tarnopoler f. k. Arcisgerichte wird bekannt gemacht, es werde zur Hereinbringung des vom hohen Militar-Nerar gegen Alois Kozdruń ersiegten Betrages von 54 st. 53 fr. öst. Währ. st. B. die exekutive Feilbiethung des, dem Alois Kozdruń eigensthümlich gehörigen ½ Theiles der ganzen, oder ¼ Theiles der östlischen Halfte der Mealität Nro. 596-1240 in Tarnopol am 10. Novvember 1859 um 10 Uhr Bormittags unter folgenden Bedingungen abgehalten werden:

1) Bum Ausrufepreise wird ber gerichtlich ermittelte Schahungs= werth von 52 fl. 183/, fr. RM., oder 54 fl. 93 fr. öfterr. Wahrung

angenommen.

2) Jeder Kauflustige ift gehalten 5 Perzent als Angelb zu Banden ber Ligitazione. Rommission im Baaren zu erleaen, welches bem Meistbiethenben in ben Kauficbilling eingerechnet, ben Mitligitansten aber noch ber Ligitazion zuruckgestellt werden wird.

Der Bestbiether ift verbunden, ben Raufpreis binnen 30 Tagen, vom Tage ber Bustellung des Bescheides über bie gerichtlich besia-

tigte Ligitagion gerechnet, bei Gericht ju erlegen.

4) Der feilzubiethende 1/4 Theil ber offlichen Salfte ber Realitat Mro. 596-1240, mird in tiefem britten Ligitagionetermine auch unter bem Schätzungemer be um jeden Meifiboth hintangegeben.

5) Sobald ber Ersteher ben Raufpreis erlegt haben wird, so wird ihm das Gigenthumedefret ertheilt, und derselbe in den physissen Besit dieses erstandenen Realitätsantheiles eingeführt werden. Die vom Raufe bieses Antheiles entfallende unmittelbare Gebühr hat der Ersteher aus Eigenem zu tragen.

6) Im Falle der Ersteher diesen Bedingungen in mas immer für einem Punkte nicht genau nachkommen sollte, wird der fraglide Realitätsantheil auf seine Gefahr und Koften in einem einzigen Termine veräußert, und das erlegte Ladium zu Gunften der Glaubiger

für verfallen erflart merten.

7) lieber biesem Realitätsantbeil besteht im Grundbuche fein Tabulargläubiger. Sein Bestand ift aus bem in ben Gerichtsaften erliegenden Pfändungsprotofolle ddto. 17. April 1858 und dem Chastungsprotofolle ddto. 16. Oftober 1858 zu entnehmen.

Sinfichtlich der von diesem Realitäteantheile zu zahlenden Steuern und sonstigen Abgaben, werden die Rauflustigen an bas f. f. Steueramt in Tarnopol und die ftabtische Raffe gewiesen.

Tarnopol, am 17. August 1859.

(1603) © b i t t. (2)

Mrc. 35179. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird dem abmesenden Josef Karniol mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider denselben das handlungshaus Reich und Hochfeld megen Zahlungsaustage aus dem Wechsel ddto. Lemberg 28.

Dezember 1858 über 1000 fl. RM. eine Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber bie Jahlungsauflage am 25. August 1850, Orth 25170 grafes

1859 Bahl 35179 ergirg.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbekannt ift, jo hat bas f. f. Landesgericht zu beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Rossten ben hiefigen Landes Abvofaten Dr. Zminkowski mit Substituis rung bes herrn Landes Abvofaten Dr. Madejski unter Bustellung ber Zahlungsaussage an benselben als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichtssordnung verhandelt werden wirt.

Durch dieses Ebift wird bennach ber Belangte erinnert, zur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtes behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem berselbe sich die aus beren Berabsaumung entstebenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landes, als Sandele. und Wechfelgerichte.

Lemberg, ben 25. August 1859.

(1615) Kundmachung. (2)

Mro. 34410. An ber f. f. Sterrealichule in Lemberg ift eine Lehrerfielle fur bie beutiche Sprace in ben obern Klassen ale haupte fach in Erledigung gefommen, und wird zur Bejehung derselben hiemit

ber Konfure bie 15. Oftober b. J. ausgeschrieben.

Mit der genannten Stelle ift ein Gehalt jährlicher 630, eventuell 840 fl. ö. W. mit dem Vorrückungerechte in die boberen Geboltestuffen jährlicher 840 und 1050 fl. beziehungsweise jährlicher 1050 und 1260 fl. ö. W. verbunden. Zur Erlangung derselben ist die Nachweisung der, bei der zuständigen Prufungs-Kommission mindestens zur Ertheilung bes deutschen Sprachunterrichtes in den oberen Rlassen einer vollständigen Realschule gesestlich erwordenen Berechtigung erforderlich. Die Befähigung, auch in anderen Lehrsächern der Realschule Unterricht zu ertheilen, verleiht selbstrerständlich unter sonst gleichen Umständen den Worzug vor anderen Mitwerbern.

Kompetenien um diese Stelle haben ihre an bas h. f. f. Minisserium für Rultus und Untericht gerichteten, gehörig belegten Gesuche innerhalb ber Konfursfrist bei ber f. f. galiz. Stattbalteri unmittelbar, ober falls sie bereits in öffentlicher Bedienstung stehen, im Bege ihrer

vorgesetten Behörde einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 27. August 1859.

## Obwieszczenie.

Nr. 34410. Przy c. k. wyższej szkole realnej we Lwowic opróżniła się posada nauczyciela języka niemieckiego w wyższych klasach jako przedmietu głównego, i dla obsadzenia jej, rozpisuje się niejejszem konkure no dziań 15. paździennika n. b.

się uiniejszem konkurs po dzień 15. października r. b.

Z ta posada połączona jest płaca roczna 630, ewentualnie 840 zł. w. a., z prawem posiapienia do wyższych płac rocznych 840 i 1050, względnie rocznych 1050 i 1260 zł. w. a. Do uzyskania jej potrzebne jest wykazanie upoważnienia, uzyskanego prawnie od przynależnej komisyi egzaminacyjnej przynajmniej do wykładania języka niemieckiego w wyzszych klasach kompletnej szkoty realnej. Uzdolnienie do wykładu także innych przedmiotów naukowych w szkole realnej nadaje samo przez się przy jednakowych zresztą warunkach pierwszeństwo przed innymi kompetentami.

Kandydaci na te posade mają podania swoje, stylizowane do wys. c. k. ministeryum nauk i wyznań, i opatrzone w nalczyte dokumenta, przedłożyć w ciągu terminu konkursowego c. k. galicyjskiemu Namiestnictwu albo bezpośrednio, albo jezeli zostają już w służbie publicznej, za pośrednictwem swojej przełożonej władzy.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

We Lwowie, dala 27. sierpnia 1859.

(1614) Konkurs : Ausschreibung. (2)

Mro. 457. Im allgemeinen Krantenhause ift die Amtebienersestelle in Erledigung gefommen. Mit diesem Bosten ift der Jahresslohn von 151 ft. 20 fr. o. W. und Bekleidung verbunden.

Bemerber haben bie Nachweisung über geleiftete Dienfte und bas Moralitäts Beugniß ihrem Gesuche anzuschließen und tieses bis Ende September 1859 bei ber Krankenhaus Direkzion einzubringen.

Bon ber Diretzion bes allgemeinen Rrantenhaufes.

Lemberg, am 29. August 1859.

(1605) © b i f t. (2)

Mro. 9444. Dom Czernowitzer f. f. Landesgerichte wird biemit bekannt gemacht, es weide über das Gesuch der Jacob Fischer do pracs. II. Juli 1859, Jabl 9444, im Grunde Art. 73 W. D. tas Amortifitungkversahren betriff des in Verlust ge attenen, vom Demeter Rey akieptirten, am 7. September 1858 ausgestellten, und am 18. Dezember 1858 fälligen Wechsels über 40 fl. KM. gewilligt, sonach der Inhaber dieses Wechsels ausgesertert, solchen binnen 45 Tagen vom Tage der Einschaltung des gegenwärtigen Grifts dem Gerichte um so sicherer vorzulegen, oder tie etwaigen Ansprüche geltend zu machen, als sonsten nach Ablauf dieser Frist darauf keine Rucksicht ges nommen, und der besagte Wechsel für null und nichtig erklart werden würde.

Aus bem Rathe bes f. k. Landesgerichtes. Czernowitz, am 16. Juli 1859.